Die Expedition ift auf der Berrenftrage Mr. 20.

Nº. 172.

Donnerstag ben 26. Juli

1838.

#### Inland.

Berlin, 23. Juni. Der bisherige Privatdocent, Geheime Mebizinals Rath Dr. Barez hierselbst, ist zum außerordentlichen Professor in ber mesbizinischen Fakultat ber hiefigen Königlichen Universität ernannt worden.

Der bisberige Privatdocent Dr. Romberg hierselbst ist zum außersorbentlichen Prosessor in der medizinischen Fakultat der hiefigen Universität ernannt worden.

Der Graf und die Grafin von Oldenburg find nach Roswig von bier abgereift.

Angekommen: Der General-Major und Chef bes Stabes Sr. Konigl. Hoheit bes Kronprinzen, von Neumann, von Parchwis. Der Chefs Prafident bes Gehelmen Ober-Tribunals, Sach, von Kissingen. — Ubsgereist: Se. Ercellenz ber Wirkliche Gehelme Staats und Justiz-Minisster Muhler, nach Naumburg a. d. S.

Dem Hamb. Corresp. schreibt man aus Berlin, 18. Juli: "Der Präsident Ruft, welcher wegen seines Augenübels nach Wien gereiset war, um die dortigen berühmten Augenärzte zu consultiren, soll auf seine Güter in Schlessen zurückgekehrt sein. — Dbgleich unser Minister des Innern und der Polizei, Hr. v. Rochow, sich der Erholung wegen auf seinen Gütern bei Brandenburg besindet, so hört man doch aus dieser Stadt, daß bieser verdienstvolle und rastose Staatsmann das große Gesangenhaus das selbst in genauen Augenschein genommen hat, um algemeine Berdsserungen darin zu machen. — Die Geschäfte in Staatspapieren sind sotwährend sehr undedeutend, und sammtliche Gourse zu hoch und für die Speculanten abschreckend. Die polnischen Bank, einen Theil dieser kosse im Weichen. Die Operation der polnischen Bank, einen Theil dieser Loose in verzinsete und unverzinsete umzuschreiben, hat durchaus nicht die Wirkung bervorgebracht, die man davon erwartete, und die Besiser der 200 Kl.-Loose tragen deshalb einen bedeutenden Verlust. Mit den polnischen zinstragenden Papieren werden ebensalls schleckte Geschäfte gemachtz der Gours derselben ist wieder im Sinken, indem die Herausgabe der neuen Pfandbriese im künstigen Monat bestimmt stattsinden wird. Da diese Papiere dis seht nut hier größtentheils Abnehmer gesunden haben, und die ersscheinende Summe von 125 Millionen Fl. zu bedeutend ist, so läst sich erwarten, daß solche sehr bistig zu kausen sein werden. Die neue polnische 5 pEt. Anleihe von 60 Millionen Fl., welche gegen Verpfändung der Eissenbergwerke creitt ist, soll bereits abgeschlossen sein und in Eirculation gezeitt werden."

Pofen, 23. Juli. In manchen Gegenben, wie es im Dogilnoer Rreife ber Fall ift, haben wegen Mangel an Gaatgetreibe und Rraftlofig= feit bes Betriebviehes große Theile bes Commerfeldes einiger Borwerte und Dorfer unbestellt liegen bleiben muffen. Bo die Roth wirklich hervortrat, ift ihr wenigftene fur ben Mugenblid möglichfte Abhulfe geworben burch Matural = Borfchuffe an Brobforn und burch Gelb = Borfchuffe gum Untauf bes letteren. Bu biefen 3meden find außer ben bereits fruher ber Regierung überwiesenen 5000 Scheffeln, noch andere 3000 Schff. Brobroggen aus ben Bromberger Militair:Magaginen gur Disposition geftellt und es find auch außerdem 6000 Rthir. gu Borichuffen gum Untauf von Brobeorn vermendet worden. - Als Epigootie fehr verbreitet unter bem Rinds, Bollens und Borftenvieh trat die Mauls und Rlauen-Seuche, jedoch faft überall gutartig auf. Dehre aus ben Gefängniffen ber Landund Stadtgerichte in Bongrowis und Gnefen entfprungene Diebe haben fich in ben Schoffener Forften festgeset, und find trob der forgfaltis gen Berfolgung bis jest nicht bingfest ju machen gewesen. Dagegen wurben unlängst auf bem Bochenmarkte in Gnefen die beiben schweren Berbrecher Gebruber Undreas und Stanislaus Ramrodi jur Saft gebracht. Sie batten feit George v. 3. auf bem Bormert Jegiorgann, Mogilnoer Kreises, unter bem angenommenen falschen Namen Matthias und Thomas Talarowski, alias Tolarkiewicz, bei dem Bater ihrer Konkubinen Marianna und Gosalia Sniegowska, Namens Andreas Sniegowski, gewohnt, und sind mit Diefen allein an bas Inquifitoriat in Rogmin abgelizfert, bon wo ber Undreas icon 7mal entwichen und feit mehrern Sahren fruchtlos verfolgt worden ift. Im Monat Juni kamen 2 Selbstmorde und ein Todtschlag vor. — Die Folgen des vorjährigen Raupen fraßes, in Berbindung mit denen des harten Winters, beginnen sich sehr verheerend zu äußern, indem das entnadelte Holz in mehrern Oberförstereten auf einer Fläche von 8575 Morgen im Absterben begriffen ist. Es wird sich badurch der Einichlag von 70 bie 80,000 Rlaftern Soly nothig machen, und bei ber Schmies rigfeit des Ubfages ein erheblicher Berluft taum gu vermeiben fein. (Pofener 3tg.)

und den Gehalt des wegen der Kölner Angelegenheit selther (bis zum 8ten April) geführten Feder-Kampfes. Er ruft seinen Schmerz darüber aus, daß in dem unglücklichen Deueschland sich ernste Resigions-Streitigkeit zu erneuern droht, sagt sich aber von der Anhänglickeit an mittelalterliche hiezarchische Grundsähe und Tendenzen los. In dem ersten Abschnitt des spricht Hr. v. Rotteck den persönlichen Charakter des Erzbischofs von Köln, dem er seine Jochachtung nicht versagt, im zweiten Abschnitt erklärt er sich aber unverholen gegen Hrn. Droste von Wischering als Erzbischof, d. h. gezen Geist und Richtung seiner hietenamtssührung und macht selbst der preußischen Regierung den Vorwurf, daß sie früher der Orthodorie des Erzbischofs zu viel nachzegeben und also das, was weiter geschehen, vorbereites habe. Im dritten, kleinsten Abschnitt geht Hr. von Rotteck gegen die mitztealterlichzbierarchische oder ultramontanische Richtung zu Felde, glaubt aber nicht, daß sie gesährlich sein werde, wenn nicht die Staatsregierungen ihre hülfreiche Hand bieten, oder den unglückswangern Bund mit einem sanatischen Klerus gegen den Zeitgeist schließen. Im vierten Abschnitt kellt der Berfasser des Frage, wie dem Uebel (den ultramontanischen Bestedungen) zu seiner wäre? Er glaubt, das zuverlässig, aber auch einzige Mitztel bestehe darin, daß man eine von Innen kommende, d. h. aus

bem geiftigen Leben ftammenbe, zeitgemafe Fortbilbung, Lauterung, Bera

beit gewartet. Enblich ift fie erichienen. Gie fuhrt ben Titel : "Die Rot=

Sache, betrachtet vom Standpunkt bes allgemeinen Rechts 2c."

der Einleitung gur Schrift beleuchtet der Berf. Burg bie Urt und Beife

Munfter, 19. Juli. Der "Beftphalifche Mertur" enthalt folgenbe Erflarung: Dit Erftaunen und Befremben lefe ich bei Abwesenheit von hier erft heute in Dr. 185 ber "Allgemeinen Beltung" ein Schreiben angeblich aus Munfter vom 25. v. Dt. voll Unmabrheit und Berleum= bung über bie hiefige Amtemirtfamteit bes fruhern Regierungs Dices Prafibenten Bahltampf, und finde mich ju deffen Berichtigung als beffen bamatiger naditer Borgefette um fo mehr aufgefordert, als barin felbft auf Regierungs-Aften frevelhaft Bezug genommen wird, welche von bem Ullen auch nicht bie leifeste Spur enthalten. Namentlich ift burch= aus unmahr und von allem und jedem Grunde entblößt, bag berfelbe die hiefigen Ratholiten überall begunftigt, und nicht gleiches Berfahren bei ben evangetischen Glaubensgenoffen eintreten tieß. Bu so argem, bem Charaf-ter ber preußischen Regierung, welche keinen Confessions-Unterschied kennt, verläugnenden Vorwurf bietet die hiesige, wie die frühere amtliche Wirk-samkeit des Herrn B. in Arnsberg auch nicht die mindeste und entferntefte Beranlaffung bar; vielmehr zeugt fur beffen gangliche Unfabigeeit gu einem fo unwurdigen Berfahren, bag meinerfeits ihm bet eigener Abmefenbeit meine Stellvertretung auch als Prafident bes foniglichen Confiftoriums mit vollem, auch barin nie getäuschten Bertrauen und bem gleichen aller fammtlichen evangelischen Mitglieder diefes Rollegiums von mir übertragen worden ift. Die Gewiffenhaftigfeit, welche feine amtliche Wirkfamkeit überall auszeichnete, hat berfelbe mit großer Treue auch in diefer Beziehung ftete bemahrt, nie den mindeften 3meifel darüber veranlaßt, und es muß diefe Unklage als offennte den mindeften Zweisel daruder veraniagt, und es mug diese antiage ale offen-tundige Lüge von mit bezeichnet werden. Nicht minder ift völlig grunds los, daß derselbe die Besugnisse seines Amtes vielkach misbraucht; auch bafür ermangelt, bei überall thätiger, erfolgreicher rühmlicher Dienstführung, alle und jede Thatsach, am wenigsten kann diese gesunden werden in der bei beffen Berfegung von hier — beren Berantaffung übrigens bobern Dets nicht angegeben worden ift — erfolgten Erhebung ju einer hohern Stellung in der Central-Bermaltung, welche boch nicht als Strafe eines meder von mir, bem naben unmittelbaren Borgefegten, je bemerften, noch irgend von ben boberen Staatsbehorben gerugten Digbrauches ber Umte= befugniffe geltend gemacht werben fann. Endlich hat berfelbe in Begie= bung auf bie bemagogische Untersuchung, welche mit einer obichon nur 48ftundigen Berhaftung verknupft mar, fich fo genugend ausgewiefen, baß die Untersuchungs-Aften (von welchen übrigens von ber Ernennung jum Regierunge-Bice-Prafibenten hierfelbft bas tonigl. Staateminifterium aller= bings Ginficht genommen hat) mit dem ehrenvollen Beugniffe bes jehigen frn. Geheimen Staatsminifters v. Ramph ichliefent ,,daß tein Grund Bu Berbachte und zu einem Zweifel an ber lovalen Gefinnung bes B. por= handen fei." Schlieflich fann ich im Gegenfage ber boswilligen Schmahungen bie Berficherung mir nicht verfagen, bag bie Beit meiner bienfilischen und freundschaftlichen Berbindung mit bem jetigen herzogl. meinin= genichen herrn Geheimen Rathe Babifampf ftete gu ben angenehmen Er= innerungen eines langen Dienstlebene geboren wird. Dunfter, ben 16ten

Juli 1838. (geg.) v. Binde, Ober-Prafident.
Bom Rhein, 9. Juli. — Seither hatte man immer noch vergebens auf die von Rotted angefundigte Schrift in ber Rolner Angelegen :

edlung bes Ratholicismus beforbere. Im funften Ubichnitt pruft ber Berf. bas Berfahren ber preußischen Regierung gegen ben Ergbischof von Koln, bas er freilich nach feinen bekannten politischen Grunblagen beurtheilt. 3m Schluffe ber Schrift, welcher allgemeinere Betrachtungen auf ber Grund-Im Schlusse ber Schrift, weicher augemeinere Betrachtungen auf ver Standlage des Kölner Ereignisses anstellt, gedenkt Hr. v. Rotteck auch der hannoverschen Angelegenheit. Prosessor Krug wied übrigens von Hrn. v. Rotz teck, wegen seiner über die Kölner Sache veröffentlichten Schrift, in der ganzen Schrift hart mitgenommen.

(Rass. Aug. 3tg.)
Brestau, 24. Juli. Um 19. Juli Abends ist der Fürst Czato-

einsen nebft Gemahlin in Rubberg bei Schmiebeberg angefommen.

Deutschlanb.

Dreeben, 20. Juli. Die Theilnahme bes guschauenden und fahren-ben Publikums für die Gifenbabn mehrte fich im Laufe bes gestrigen Tages noch febr, und 3199 Personen befuhren die Bahn. Alles ging ohne die geringste Störung und in der größten Ordnung ab. Auch fur ben heutigen Tag find bereits eine große Anzahl von Plagen genommen.

Der Schmabische Mertur melbet aus bem Babischen: "Unsern Frauenklöstern steht eine Reformation bevor. Bei ber in Folge bes Reichsbeputationsabschiebes vom Jahr 1803 erfolgten Sacularifation unserer Riofter murben bie Frauenkiofter in den meiften großern fa-tholifchen Stabten unsers gandes beibehalten, mit der Bestimmung, fortan weibliche Lehrinftitute zu sein. Bu dieser ihrer Bestimmung bilbeten sich auch mehre Rloker, namentlich in bem ehemaligen Bisthum Konstanz, burch ben Ginfluß bes ebeln von Bessenberg um, nahmen eine biesem 3wed und bem Geifte ber Zeit mehr entsprechenbe Einrichtung und Berfaffung an und wirften in ihrem neuen Berufe hochft wohlthatig, fo insbefondere bie beiben vortrefflichen Lehrinstitute ju Freiburg. In andern Theilen bes Landes blieb man jedoch strenge bei der frühern Urt und Weise, wie wenig diese auch mit der neuen und eigentlichen Bestimmung dieser Institute im Einklange stehen mochte. Um nun einigermaßen eine Einkeit und Uebereinstimmung herzustellen, wird im Einklange mit der Regierung von unserm Erzbischof ein neues Regulativ für sammtliche Klöster und bei bestimmung wie der gewarten bei dellen Messen und der Messen und d fter entworfen, bei beffen Abfaffung, wie es auf lobenswerthe Beife in bem biesfallfigen Erlaffe beift, die Bunfche ber einzelnen Mitglieber, die fie schriftlich unter voller Wahrung ber Aeußerungsfreiheit einzureichen haben, berudsichtigt werben sollen. Schon bieses humane und billige Berefahren wiberlegt bie Besorgniß, als ob unsere weiblichen Lehrinstitute wies ber in finstere, fur bas Gemeinwohl nublose Riöster umgeschaffen werben sollten. Bon ben bei mancher Gelegenheit schon an ben Tag gelegten bumanen deiftlichen Gefinnungen unfere Ergbifchofe lagt fich vielmehr bas Gegentheil ermarten, wie alle Freunde bet Erziehung und eines verftanbigen Fortschritts febnlich munichen."

Celle, 18. Juli. Geftern Abend um 5 Uhr traf ber Großfürft Ehronfolger von Rugland auf feiner Reife nach Sannover in un= ferer Stabt ein, nahm feine Bohnung im Sotel d'Sannover und feste heute Morgen um 9 Uhr bie Reife nach hannover fort. Der Groffürft macht nur fleine Tagereisen, weil er noch am kalten Fieber leibet. Man erwartete ihn schon seit mehren Tagen, und schon felt dem 15. Juli ftan-ben Pferbe, ble aus bem hannoverschen Marstalle bis hierher entgegenge=

fendet maren, bereit.

Sannover, 18. Juli. Die Bahl ber Bibliothetbeamten an ber Universitat Gottingen ift vervollftanbigt worden, bagegen etholt fich bie philosophische Fakultat von ihren Berluften noch keinesweges. Dr. Savemann, bem von Sannover aus auf besondern Befehl bes Konigs eine Professur ber Landesgeschichte angetragen und von ihm angenommen war, fcheint nun, ba er bei feinem Aufenthalt in Gottingen nur mit ber Opposition vertehrt hatte, in Sannover nicht mehr in gleicher Gunft wie fruher gu fteben und wird wohl in Ilfeld bleiben. Bir bedauern bies um fo mehr, ba fich hier eine friedliche Raherung der Parteien andeutete; benn auch einige von den Sieben (man fagt es namentlich von Dahl= mann) billigten es, baf Dr. Havemann bie angebotene Professur angunehmen sich bereit erklärt habe. Dagegen hat nun eine einflufteiche Person in Hannover geäußert: "Es ist genug Opposition in Göttingen; sie zu kräftigen ober zu verstärken murbe thöricht fein." Aus biesem Grunde hindert man auch den Abgang bes außerordentlichen Professors Schneibe-win nicht, einer von den Sechlen, die eine Migbilligung der in der "Borftellung" ausgesprochenen Unsichten öffentlich von sich ablehnten. Er hatte einen Ruf als Direktor bes Gymnafiums in Gotha, an Doring's Stelle, erhalten, ber 1400 Thaler Behalt verfprach. herr Schneibemin feste bas Universitate-Cucatorium hiervon mit der Erklarung in Renntnif, wenn man ihn jum ordentlichen Profeffor erheben und ihm 800 Thaler Gehalt geben wolle, so werbe er in Göttingen bleiben. Das Curato-rium bewilligte bas Geforderte mit Vorbehalt ber königl. Genehmigung, welche indeß nicht hat erlangt werben können. Here Schneidewin wird herr Schneidewin wird (Lpz. Aug. 3tg.) nun nach Gotha abgeben.

Bien, 20. Juli. (Privatmitth.) Das Mobell eines Monuments für den verewigten Kaiser Franz ift bereits wieder abgetragen, und die Ibre, basselbe in die Mitte der Passage zwischen der Kaiserlichen Burg und bem Burgthore aufzustellen, ift ganglich aufgegeben. Se. Maj. ber Raifer feibst foll fich bagegen ausgesprochen und bie Unsicht ausgedruckt haben, auf ben Rasenbeeten bes außern Burgplages ein Monument fur Die große Raiferin Maria Thereffa, ber Stammmutter ber jehigen Dynaftie, ein zweites fur feinen verewigten burchlauchtigen Bater gu errichten. t zwei Monumenten geschmudt, murbe fobann ber außere Burgplat fcones Gange bilben und eine neue Zierbe ber Saupistadt werben. Rach biefem Plane follen fpater andere Mobelle auf beiben Geiten ber Rafenplage aufgeftellt werden.

#### Großbritannien.

London, 17. Juli. Die Meinunge-Berschiebenheit, welche fich furg-lich in ber Debatte über ben Broughamschen Untrag auf Borlegung ber bem Britischen Geschwaber an ber Kufte von Spanien erstheilten Infructionen zwischen bem Premier= Minister und bem ersten Lord ber Admiralität in Bezug auf ben Sinn des

Quabrupel= Traftate und bie baraus fur England ermachfenben Bers pflichtungen fundgegeben und die auch mahrscheinlich das von ministeriellen icon fur ungegrundet erflarte Berucht veranlagt batte, bag Braf Minto feine Entlaffung eingereicht, führte in ber heutigen Dberhaus-Sit= gung noch eine turge Unterredung swiften Lord Melbourne und bem Mars quis von Londonderry herbei. Da namlich aus jener fruberen Debatte hervorzuleuchten ichien, bag von bem Grafen Minto allerbings bem Britis fchen Geschwader an ber Beftfufte Spaniens ble Instruction ertheilt worben, Sarbinifche Schiffe, die dem Don Carlos etwa Bufuhr brachten, anzuhalten, baf aber Lord Melbourne biefe Inftruction, die bieber noch ein tobter Buchftabe geblieben, nicht billige, - fep es nun, baf er gleich anfange bamit nicht ein= verftanben gemefen, ober baf ibn erft bie Opposition, welche fich im Dberhause bagegen erhob, zu einer ben Unsichten bes herzogs von Bellington sich anschließenden Erklärung bewog, — so richtete beute der Marquis von Londonderry, als er ben See-Minister nicht auf seinem Plate sah. ironischer Beise die Frage an Lord Melbourne, ob unter seiner Leitung wirklich der edle Graf die Meinung geandert und berichtigt habe, die derselbe neulich über das Bölkerrecht geaußert. (Gelächter.) Lord Melbourne antwortete: "Der edle Marquis hatte besser gethan, sich diese Frage aufs zusparen, die der edle Graf selbst gegenwartig gewesen ware." Marquis von Londonderry: "Ich bedaure sehr, daß der edle Graf nicht auf seise Wiene Graf nicht auf feise werden gestellt werden gestellt gestellt geschliebt gestellt nem Plage ift; um fo mehr, ba ihn gewiß Rrantheit entfernt halt, benn ber edle Graf hat allerdings eine Dofis bekommen, bie wohl hinreichte, ihn frank zu machen. (Belathter.) Indeß mochte ich boch gern von bem eblen Biecount erfahren, ob es mahr ift, bag man grabe jest bamit um= geht, bas Schiff "Athol" mit 1000 vollftanbigen Equiptrungen ju belas ben, und ob die Regierung die Abficht hat, ber Konigin von Spanien neue Bufuhren gu überfenden, bevor man noch eine völlig genugende Unt= wort in Bejug auf ben Inhalt ber die Forderungen ber Britifchen Legio= nales betreffenden Abreffe bes Unterhaufes erhalten hat?" Lord Del= bourne: "Die erfte Frage murbe paffenber bann gethan werben, wenn ber eble Graf (Minto) felbst bier anwesend fein wird; auf bie zweite aber fann ich antworten, daß eine Kommiffion gur Untersuchung ber Forberun= gen jener Leglonaire niedergesett ift und fich in voller Thatigeelt befin= bet. Der eble Marquis tann fich überhaupt barauf verlaffen, bag bie Minifter ihren Berfprechungen gemäß handeln und Alles thun werben, um die Erfüllung billiger Forberungen gu erlangen. Daraus folgt aber nicht, bag bie Regierung ihre bisher in ben Spanischen Ungelegenheiten befolgte Politit aufgeben werbe." - Run wurde gur Tagesorbnung, namlich gur Ubftattung bes Musichuß : Berichts uber die Belanbifche Dunigi= pal = Bill, geschritten. Lord Melbourne erklarte bier, bag ihm bie von Lord Lyndhurft vorgeschlagenen und vom Dberhause im Musschuffe ans genommenen Amendements, burch welche bie Qualification ber Munigipal= Babler erhoht und bie gu verleihenden Munigipal=Berfaffungen auf eine geringere Ungahl von Stadten beschrankt murbe, fo fehr er dieselben auch mifbillige, boch fein hinreichenber Grund gu fein schienen, um bie gange Munizipal-Bill ihretwegen aufzugeben. (Bott, Bort!) Indest tunbigte er boch zur britten Berlefung seinerseits ein Amendement an, wonach wenige ftens in einigen kleineren Stabten, ein niedrigerer Bahl-Cenfus eingeführt und bie neue Munizipal = Berfassung noch auf einen Theil ber kleineren Stadte, benen bie Opposition fie nur im Fill eines von ber Dajoritat ihrer Ginwohner ausgesprochenen Bunfches verlieben wiffen will , ausgebehnt werden follte. - Schlieflich beschwerte fich Lord Brougham über ben Difbrauch ber ruffischen Flagge in ben westindischen Gemaffern. Go habe ein ruffifches Schiff am 13. Marg 354 Stlaven auf Cuba ans Land gefest und noch vier andere murben erwartet.

Sowohl der Morning : Serald als bie Times bringen umffanbliche Nachrichten über die Greigniffe in Circaffien, die indeffen febr ber Beftattigung bedürfen, da fie offenbar in bem feinbseligften Beifte gegen Ruf-land geschrieben find. Ersterer behauptet, nach Berichten vom 2. Juni, es waren zwei Schlachten vorgefallen und in ber letten bie Ruffen aufs Haupt geschlagen worben. Sie hatten, außer vielen Tobten, Berwundeten und Gefangenen, barunter einen General, auch brei Ranonen auf bem Schlachts felbe gelaffen. Spater habe eine Muswechselung ber Befangenen frattges funden, und man habe zwei Ruffen fur einen tobten und feche Ruffen fur einen lebenden Circaffier gegeben. Funfzig Rrieges, Dampf= und Transsport-Schiffe hielten die Blotade aufs ftrengfte aufrecht. Die Correspondenz aus Circaffien ift durch einen ruffischen Spion zu Sinope unterschlagen worden. Sieruber haben bie Raufleute gu Ronftantinopel bei Lord Ponfonby Rlage geführt, mas aber wenig fruchten burfte. Rach biefem Blatte hatten bie Ruffen am 15. Mai mit einem Dampfichiffe eine Recognoscieung an mehrern Ruften-Punkten vorgenommen. Um 20. Mai lief ein Gefchwa= der von 14 Rriegsichiffen, barunter 3 Linienschiffe, von Sutum Rale aus und warf zwischen Mamabi und Subscha Anter. Zwei Tage lang such= ten bie Ruffen bei erfterem Dete gu landen, mußten aber wegen des verzweifelten Biberftandes von 5000 Circaffiern biefem Borhaben entfagen. Erft am folgenden Tage befegen die Ruffen Subicha und errichteten bafelbft eine Res doute von 42 Ranonen. Die Ruffen follen in beiden Treffen 800 Mann ver= loren haben, barunter die Huffen sollen in derven Leesen 300 Mann versloren haben, barunter die Hälfte Georgier vom Corps des Füesten Dadian. Die Elrkassier hatten 53 Todte und 73 Verwundete. Sie nahmen den Russen 3 Kanonen, 6 Munitionswagen, 1000 Säcke mit Patronen, 220 Uerte, 450 Gewehre und 50 georgische Karabiner. Um Tage nach der Landung drang eine russischen in das Innere des Landes ein, wurde aber von den Cirkasser bis unter die Kanonen der Redoute zurückgetries ben. Um 31. Mai lief ein Geschwader von 38 Segeln, darunter 12 Zweidecker, mit Teuppen von Anapa aus, und nachdem es Anker in der Bai von Thoapfa geworfen, eröffnete es fein Feuer gegen bas Land. Der Widerftand ber Cirtaffier konnte in biefer flachen Gegend nur von geringer Bebeutung fein, und am folgenden Tage, nach vierftundiger Kanonade, wurde die Landung bewerkftelligt. Nach der Anzahl ihrer Belte ju fchlies fien, mochten die Ruffen etwa 10.000 Mann ftark fein. Die Ruffen, überzeugt, daß die Cirtaffier vor folder Uebermacht eingeschüchtert fein murben, ichidten ihnen einen General als Parlamentar gu, um fie aufjufordern, fich auf Gnabe und Ungnabe ju ergeben. Die Cirkaffier erwis berten jedoch dem General, er irre fich fehr, wenn er glaube, daß fie fich burch zwei neue Forts einschüchtern ließen, benn fie hatten noch 25 Das fenplage, die vollkommen hinreichten, um ihre Berbindungen mit bem Mus

1251

lande zu erhalten. Weit entfernt, fich bemuthigenben Bedingungen zu fügen, erluchten sie ben General, den Kaiser zu benachrichtigen, daß die General=Bersammlung beschlossen habe, jedes Individuum, das ihnen so emporende Borschläge machen wurde, mit dem Tode zu bestrafen. Aehneliches stehe ben Russen fei, wenn ein Cirkasser mit ahnlichen Borschlägen bei ihner von Eine Russen ein Erkasprichten wurden in Konstantinopel bei ihnen auftrete. In Folge biefer Nachrichten wurden in Konstantinopel mehre Labungen nach ber abchafischen Kufte ausgerüftet.

Borgeftern bielten bie Beitungsträger in London ihr jahrliches Gastmahl. Nachdem zuvor gegen 300 Kinder in bem festlich geschmudten Saale frohlich ihre Mahlzeit genoffen hatten, sehten fich 200 Manner und Feauen zu Tifche, und unter ben mit lautem Beifall aufgenommenen Erinkspruchen mar einer ber erften: "Die Freiheit ber Preffe!"

#### Frantreid.

Paris, 18. Juli. Der Prinz von Joinville ift gestern Abend um 4 Uhr, in Begleitung des Capitains Hernoup und seines übrigen Gefolges, in Reuilly eingetroffen. Derselbe hatte Breft am 18ten verlassen und über St. Malo den Weg nach Paris eingeschlagen. In Cherbourg und Pavre hatte man fur gewiß auf die Ehre gerechnet, den Prinz ver emplangen. Im 19ten Uhren botte ber Wrinz in Breft ein arge-Am 12ten Abende hatte ber Pring gu Breft ein gros gen zu empfangen. Am 12ten Abends hatte ber Deing gu gelaben maren. Bes Gaftmahl im Freien gegeben, zu welchem 160 Gafte gelaben maren. Gehr herzlich mar ber Abschied bes Prinzen von ben Dffizieren und ber Behr herzlich war ber Abschied bes Prinzen von ben Dffizieren und ber u empfangen. Mannichaft bes "herkules" und ber "Favorite". Gie hatten fich auf bem Glacis aufgestellt, und bevor ber Pring ben Reisemagen bestieg, gaben ibm die Offigiere mit Ehranen in ben Mugen, Die Seefoldaten und Daterofen burch lauten Buruf ihre Ergebenheit und ihre Betrubnif über Die gebotene Trennung gu eifennen. Der Pring mar febr ergriffen; er verfis cherte, bag auch ihm bie Trennung ichmer falle und bag er fich ftets mit Bergnugen ber Seefahrt mit fo guten Rameraben erinnern werbe.

Bie man vernimmt, hat das Erfdeinen der Laitpiden Brofdure ber Frangoffichen Regierung abermals Unlag gegeben, von ber Tagfabung bie Ausweifung bes Pringen Ludwig Bonaparte aus bem Schweizerischen Gebiete zu verlangen. Graf Mole soll in bieme Sinne eine febr ausführliche und brobende Note an ben Borort gerichtet

haben und ber Unterstüßung seines Berlangens von Seiten ber Reprasen-tanten Desterreichs, Preußens und Ruflands gewiß sein. (Mess.) Um 14. mar den gangen Tag über die Polizei auf ben Beinen; Stadt-Sergeanten durchjogen die Staßen nach allen Richtungen; namentlich waren die Boulevards St. Denis, St. Martin und du Temple mit Polizei-Agenten beseht. Neugierige, welche nach der Berantassung fragten, erhielten nur die Antwort: es sei der Jahrestag der Erfturmung ber Baftille. Das endliche Ergebniß biefer polizeitichen Unftrengungen mar die Wegnahme eines Steines, einen Rubifmeter groß, bet einem Studiosus ber Medizin. Der Stein war bei der Erstürmung der Basfille erobert und seitdem zum dereinstigen Aufbau eines Baterlands-Altars aufbemahrt worben; biefen Stein, hieß es, wollten die Buchbruder: G.hulausbewahrt worden; diesen Stein, hieß es, wollten die Buchdrucker: Gen uter vorgestern in seierlicher Projession um das Julius. Denkmal herumtragen. Es wurde auch ein Anschlagzeitel mit den Worten: ",Rein Brosschüften-Attentat! Preßfreiheit!" abgenommen. Am Tage zuvor sah man in den Stadtvierteln St. Teseph, in der Nähe der Büceaur des Siècle, Menschenhausen in lebhafter Bewegung, welche schieben und pfiissen, Schimpfreden und Berwünschungen aller Art ausstießen, dazwischen aber ben Polizei Präsesten hoch leben ließen. Man wuste lange nicht, was diesen seltstame karm zu bedeuten habe, endlich ersuhr man, es sein die feltsame garm gu bebeuten habe, enblich erfuhr man, es feien bie auctorifirten Ausrufer ber Polizei-Anfchlage und bes Moniteur parisien, welche fich burch einen Urtitel bes Siècle, in welchem fie megen ihres überaus laftigen Gefchreies bart mitgenommen murben, beleibigt fühlten, und nun fich und the gleichfalls beleidigtes Dberhaupt , heren Deleffert, an bem Siècle rachen wollten.

Die angebliche Grafin Ordner, beren Berhaftung in Savre Die angebliche Grafin Ordner, beren Verhaftung in Savre neulich so großes Aufsehen machte, weil man glaubte, ber Prinz Louis Naspoleon sei in ihrer Begleitung, ist nichts als eine gewöhnliche Betrügerin. Sie heißt Louise Erière; ihr Vergeben bestand barin, daß sie in mehren Läben Sachen ausnahm, Leute zu sich bestellte, um die Bezahlung in Empfang zu nehmen, vorher aber entsich. Da die Kläger besteldt worsehen waren, so traten diese von ihrer Klage zuruck, doch das Tribunal, da es einmal ofsizielle Kenntniß der Fakta bekommen hatte, verurtheilte sie zu einem Monat Gefänguiß. Dem Journal le Droit zusolge sind Vater und Mutter dieser Person zu lebenstänglicher Zwangsarbeit verurtheilt, sie selfst in die Liste der öffentlichen Mäbchen eingeschrieben, und, obwohl erst felbft in Die Lifte ber öffentlichen Dabochen eingeschrieben, und, obwohl erft

22 Jahre alt, icon zweimal wegen Diebstahls verurtheilt.

Die Quotibienne ergablt folgenbe luftige Gefchichte. Bekannte bes Deputirten herrn D. b. S,, ber ein politisches Pamphlet herausgegeben hatte, befchloffen, ba fie fich wohl erinnerten, wie eifrig bir-Die Septembergefebe gestimmt hatte, ihn eine fleine Probe von bem Glud biefer Gesetgebung koften ju laffen. Sie begaben fich baber zu ber unbehaglichen Stunde um 2 Uhr Nachts zu ihm, und brachten noch einen britten Befannten mit, ber die Rolle eines Polizeis Commiffairs fpielte, mabrend fie felbft beffen Ugenten vorftellten und tief vermummt Rachbem fie ben Duftificirten aus bem Schlaf gefchredt, erflarten fie ibm, baß fie getommen feien, feine Papiere gu burchfuchen, weil er in feinem politifchen Pamphlet verratherifche Staatslehren ausgesprochen haben folle. Der Deputirte ftraubte fich auf alle Beife, boch allen feinen Einwendungen feste man bie Borte entgegen: "Rraft ber Geptemberges seber war für diesmal sehr froh, daß bas von ihm selbst so bringend em= Pfoblene Gefet nicht auf ihn angewendet wurde.

Ueber ben Brand bes Baubeville- Theaters lieft man noch Folgenbes: Am 17ten b. um 2 Uhr Morgens glaubten Bauern, Die ihre Eswaaren zu Markte brachten, Wellen von Rauch, ahnlich einem Zuge weißer Wolken, zu gewahren, die sich schon über dem Biertel dis Palais-Ropal aufzurollen schienen. Mehre Personen sahen gegen 38/4 Uhr bestemmt bieses unglückliche Unzeichen, und erkannten dessen Ursache. Es ward Larm geschlagen, die benachbarten Posten ergriffen die Waffen, und wahrend man von allen Seiten herbeieilte, um die Hulfe vorzubereiten, wahrend die Pompiers, auf bas erfte Signal bereit, sich eiligst versammels

ten, um fich an bie Orte ber verichiebenen Puntte gu begeben, murben bie Einwohner ber benachbarten Saufer burch ben garm plotlich aus bem Schlafe gewedt. Gegen 4 Uhr faben ein ge Leute ber Stalle bes Ronigs, die befanntlich gang nahe neben bem Baudeville liegen, bas Feuer fich plotlich burch bie Dacher Luft machen und fich als eine Feuergarbe über bem Theater erheben. Der Brand, bis zu jenem Augenblick auf bas Innere befchrankt, entwickelt fich nun in feiner gangen Rrafe; Flammchen beginnen in bas Biertel zu regnen und mehre fallen sogar in den Fouragehof der Ställe. Man sah den Kommandanten des Schlosses, in Begleitung einiger Offiziere, sich mehre Male anstrengen, überall die Dednung und den Eifer der Loschenden aufrecht zu halten. Ungeheure und anhaltende Wasserftrablen wurden burch die Strafen St. Thomas: bu-Louvre und be Chartres nach bem Seerbe bes Brandes gerichtet; Die Ginen erhoben fich von ber Sohe ber Dacher und fielen, indem fie fich freugten, auf ben Gipfel bes Saufes gurud, woraus um 5 Uhr ein rothlicher und brennenber Rauch herborfam; Die andern Bafferftrahlen murben auf Die benachbarten Saufer, in bas Innere ber Bimmer burch bie Fenfter gegen bie Mauern und auf Die Dacher geworfen, von wo man in Zwischenraumen Wafferftrablen tommen fab, Die in Regen zurudfielen. Um 6 Uhr. Morgens hoffte man keine Gefahr mehr fur die benachbarten Saufer zu furchten zu haben. — Seute find vom Theater nur rauchende Trummer übrig. — Der Plat vor dem Palais-Royal ift mit balbverbrannten Meubles und mit Allem, mas man in ber Saft aus ben Flammen bat retten tonnen, bebeckt. Es beift, bas feit langer Beit leerftebende und gegenwartig jum Tangfaal bienende Theater Molière folle ber Schauspielergesellschaft bes Baudeville eingeraumt werben. Der Bergog von Deleans, durch einen Courier benachtichtigt, war von Reuilly zur Stadt gekommen und entfernte sich nicht eber vom Plage, ale bis jede Gefahr vorüber war. Der Polizei-Prafett, herr Gabriel Delesser, hat seine gewohnte, bei bem Brande ber Kathebrale von Chartres vor zwei Die Schaufpielerin Sabren bemahrte Unerfchrodenbeit auch hier bemtefen. Madame Utbert foll an Roftumen und Barberobenftuden einen Berluft Madame Albert soll an Kostümen und Sarderobenstuden einen Berlust von beinahe 15,000 Fe. erleiden. Berlet ist Niemand worden als ein Sappeur, dem ein brennender Balken auf die Schulter siel. Die Theater-Kasse mit der Sinnahme vom vorigen Abend ist gerettet worden.
Die Brigg "Bisson", am 16. in Brest eingelaufen, bringt aus Buenos Apres die wichtige Nachricht mit, daß der Gouverneur Rosas am 20. Mai dem Admiral Leblanc eine Botschaft des Indles hat zus

geben laffen: "Die Urgentinifche Republit nehme bie vom Ub= miral gemachten Borfchlage an und fet bereit, auf bie von ber Frangofifchen Regierung gestellten Bedingungen gu un= terbandein." In Rio-Saneiro wollte man fogar fchon von Aufhebung

ber Blotabe miffen.

Borbeaur, 13. Juli. Bas bie Entschloffenheit eines Dan= nes vermag, bavon haben wir furglich ein Beispiel gehabt. Das Schiff "Bille be Borbeaup" lief am 10. am Eingange bes Deeres auf eine Bank. Die Mannichaft und Paffagiere ichidten fich ichon an, bas Fahrs zeug ju verlaffen, und wollten fich, fo gut fie vermochten, ans Land retten und bas Schiff ben Wellen Preis geben: als ber Rapitan, Cagenta aus Savre, ein Gemehr ergriff und benjenigen niederzuschießen fchmur, ber bas Schiff mit einem Fuße verlaffen murbe. Diefe Entschloffenheit ftellte bie Debnung auf bem Schiffe bald wieder ber, und nach einigen Stunden mar baffelbe wieder flote und außer Gefahr. Gr. Charles Dupin, ber fich nach ben Pyrenaen begiebt, ift gestern bier eingetroffen.

#### Italien.

Rom, 10. Juli. Der biesjährige Staate : Ralenber, nach bem Betfaffer fo genannt, ift turglich erichienen. Das beilige Rola legium, welches, wenn es vollftanbig ift, 70 Rarbinate enthalten follte, be= legium, welches, wenn es vollständig ift. 70 Kardinate enthalten sollte, besteht gegenwärtig nur aus 57 Eminenzen; 6 sind vom Papst in petto ernamt, und 7 hüte sind vakant. Das Alter dieser 57 Eminenzen zusfammengezählt, macht die enorme Zahl von 3642 Jahren aus. Der alsteste ist Kardinat Bussi, ber 83, und der jüngste, Kardinal della Genga Sermattei, der 37 Jahre zählt. Der heilige Bater hat das 73ste Lebense jahr und das 8te seiner Regierung angetreten.

#### Dänemart.

Ropenhagen, 17. Juli. Ge. Konigl. Sob. ber Pring Chriftian von Danemart und Gemablin find geftern unter bem Ramen eines Grafen und einer Grafin von Olbenburg mit bem Dampfichiffe ,, Frederik VI." nach Deutschland abgereift. (S. Berlin.)

#### Miszellen.

\* \* (Brestau.) Bon Dehlenfchlager find einige neue Tragos bien zu erwarten. Es find: "Baldur der Gute," ein Gotter= und Belbenspiel, "König Belge," "Dlaf der Beilige" und "Gofrates." Die drei erften erganzen und vervollständigen die fruberen historis fchen Tragodien Standinaviens von bemfelben Berfaffer, und murben auf ber Ropenhagener Bubne bereits mit vielem Beifall gegeben. - Dehlen= folager hat burch feine norbifden Dramen, mogu ihm bie Gefchichte feines Baterlandes fo reichen Stoff barbot, fowie burch fein Runft=Drama: "Correggio" und burch feine morgenlanbifden bramatifden Dahrchen, auch unter ben Deutschen fich ben Dichter : Lorbeer erworben. Bir feben auch unter ben Deutschen sich ben Dichter : Lorbeer erworben. Wir sehen baher ber neuen Sammlung mit gespannter Erwartung entgegen. — Bon der Tragöbie "Sokrates" ist schon in ben Blättern für titer. Unterhaltung gesprochen worben. Sie enthält diesen zusolge große poetische Schönheiten, und sowie sie die Erwartung der gebildeten Lesewelt rege machen muß, so wird sie auch dem Dichter neuen Ruhm bringen. — Es liesert aber dieser produktive Dichter auch noch ein neues Luftspiel aus dem bunten, genialen Jugendleben des berühmten Lud wig Schröder. Es ist dies in unserer, an guten Lustspielen so armen Zeit eine hochwillkommene Gabe. Das Lustspiel führt den Titel: "Der kleine Schauspieler." — Diese sämmtlichen neuen Dichtungen bat die Buchbandlung Joses Max und Komp. in Bressau von dem bie Buchhandlung Josef Mar und Komp. in Brestau von bem Berfaffer als Eigenthum erworben. Sie werben in ber neuen Ausgabe ber Dehlenichlagerichen Werte, welche genannte Buchhands lung fo eben zum Druck vorbereitet, bemnachft ericheinen.

- Nachdem herr Saate vor einigen Tagen bie Berwaltung ber hiefi= gen Buhne niedergelegt hatte, ift biefelbe feitdem gefchloffen geblieben. Seute eröffnet bie Dperngefellichaft einen Epclus von Borftellungen auf eigene Rechnung, und wird bamit bis nach ber Bahl eines neuen Pachters fortfahren. Die Berhaltniffe ber Theater-Unstalt in ber letten Zeit find zu allgemein bekannt, als baß es mehr als biefer blogen Unzeige bedürfte, um alle Theaterfreunde gu einem recht gahlreichen Befuche gu peranlaffen.

+ Borgeftern Abend um halb 12 Uhr brach ju Grabichen (Brest. Rr.) Feuer aus, und brannten dadurch 5 Bauerhöfe und 2 Freigärtnerstellen ab. Borläufig ist ermittelt worden, daß 5 Stud Pferde, 7—8 Stud Rube und mehre Stude Schwarzvieh mit verbrannt find. Die Entsftehunge-Urfache hat bis jest nicht ermittelt werden fonnen.

(Umfterbam.) Ein hollandifcher Lafttrager hat fürzlich eine Dahlzeit gehalten, Die trot ihrer icheinbaren Ginfachheit an bie Berichmendung der Konigin von Egypten, jener Cleopatra, erinnert, Die bekanntlich die fostbar: sten Perlen in Weinessig auflösete. Der Mann hatte zwei Stunden weit von Umsterdam zu herrn van D., einem Blumensuchter, ein Fagden mit heeringen zu tragen. Der herr nahm ibn gut auf, gab ibm ben Lohn und einen ichonen heering bagu ale Feuhftud. Da bemertte letterer einige Zwiebeln, die weggelegt worben gu fein schienen. Er begann fein Fruhftud. Die Zwiebeln fcmedten ibm zwar gar nicht besonders, boch ließ er nichts übrig. Eben wischte er fich mit dem Rockarmel ben Mund ab, als er bemerkte, daß der herr van D. die Zwiebelrefte aufhob und genau befab. "Unglucklicher!" begann diefer endlich, "elender Dieb, weißt Du, was Du gethan hast?" — "Nein," antwortete der arme Teusel, "ich glaubte, die Zwiedelln nüften nichts mehr." — "Meist Du, was Du gegessen hast? Antworte! — und er packte ihn an der Kehle, als wolle er ihn erwürgen. "Zwiedeln habe ich gegessen, die Niemand gegessen haben würde; sie taugeten nichts; sie singen schon an zu keimen." — "Ja, sie singen an zu keimen!" wiederholte van D. in Verzweislung. "Pack Dich, Spisbube, und bedenke, baß Du zu einem heeringe fur 10,000 Gulben Tulpenzwiebeln gegeffen haft! . ." Der Lafttrager lief bavon, fo fcnell als es ihm feine hollanbifchen Beine erlaubten.

(London.) Das Duell zwischen bem Gemahl ber Grift, heren be Melen, und dem Lord Caftlereagh und beffen Beranlaffung hatte bald diefe Che veruneinigt. Die Griff bestand barauf, bag ber aufgefangene Brief bes Lords verbrannt werden follte; nichts fruchtete bie Betheuerung ihres Gatten, daß er in ibre Ehre keinen Zweifel fege und daß er ben Brief bewahren muffe, um fich gerichtlich zu rechtfertigen, wenn der Lord etwa an feinen Bunden sterben folte. Die Freunde des hrn. de Melcy riethen ihm nun, nach Brigthon abzureisen. Dieses half: schon am Tage darauf reifte ihm seine Gattin nach, es erfolgte eine vollständige Ausschnung, und einige Tage nachher maten fie vereint wieder bier.

Ferdotow.

In unferm Decennio, in welchem bas Außerorbentlichfte jum Gewöhnlichen herabfinkt, und namentlich eine gelungene Leiftung bes Runfifleifes mit reifender Gile die andere verbrangt, mag ein ftilleres Ber-

bienft leicht überfehen werben. Urme, frante, überfpannte Beit! Unerkenntniß foll, ihr gum Troge, bagu bienen, bas Undenken eines bun= feln Ruffifden Bauern gu' bemahren, welcher, mit Ueberwindung unfaglis cher Sinderniffe, in der Mechanik etwas Beniales geleiftet, und die Unlage bes gemeinen Russen dazu neuerdings bestätigt hat. Der wackere Mann heißt Ferdotow, und lebt in dem, der Gräsin Laval gehörigen Dorse Selz (Kreis Ladoga). Dhne je selbst ein Dampsboot gesehen zu haben, hat dieser Mann, nach den höchst ungenügenden mündlichen Beschreibungen seines verstorbenen Vaters, gewagt, ein solches Fahrzeug zu erbauen. Dampstessel, Maschine, Schifftauers und Schmiede-Arbeit, kurz Alles, ist aus der unermüdlichen Hand diese sinnreichen Menschen hervorgegangen, und natürlich von ganz eigenthumlicher Finrichtung. Die Maschine hat und natürlich von gang eigenthumlicher Ginrichtung. Die Dafchine hat etwa ein Drittel Pferbekraft, und bas Fahrzeug fahrt recht gut ftromaufmarte. Die Raber find von Rupfer, ber Reffel von Gifen u. f. m. Gerbotow hat fein ganges fleines Berniogen von etwa 500 Rubeln an biefe Unternehmung gefest, den Spott und Sohn feiner Rachbaren ftillfcmets gend ertragen, und ift endlich als Sieger aus bem Rampfe mit fo ungahlichen Schwierigkeiten hervorgegangen. Er hat fein Fahrzeug auf bem Meere felbst nach Petersburg geführt, wo es nun zu sehen ift. Bon ber Belohnung, welche ihm von feiner herrin, ber oben genannten Gräfin, fur feine Ausbauer geworden, lesen wir im Berichte, aus dem diese Rotig ges schöpft ift, Richts. Duo cum faciunt idem, non est idem! ift und babet eingefallen. Wenn Ferdotow nun außerdem zu Peter bes Gros Ben Beiten gelebt hatte, welche an genialen Ropfen nach nicht fo über schwänglich reich maren, als unser sonderbares Sahrhundert? Es reicht in br Welt nicht hin, etwas Außerorbentliches zu leiften; es kommt zugleich Es reicht in barauf an, wer der ift, der es leiftet, und zu welcher Zeit er es leiftet. Da die beiben letteren Bedingungen gar nicht von uns abhangen, so bleibt es immer ein fistich Ding um die Gelebrität ungewöhnlicher Leiftungen, und Doid hat wohl gewußt, was er mit feinem

Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit, et intra Fortunam debet quisque manere suam!

hat fagen wollen. Dr. Murnberger.

Auflosung ber Charade in Der Dorgeftrigen Stg.: Fastnacht. (Faste: Pracht.)

#### Universitäts: Sternwarte.

| 25. Juli<br>1888.                                          | Bara<br>3. | e.                                   | inneres.                                            | åußeres.                                           | feuchtes<br>niedriger.               | Wind.                                        | Gewölk.                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| Mgs. 6 u.<br>9 u.<br>Mtg. 12 u.<br>Nchm. 3 u.<br>Abb. 9 u. | 27"        | 7,12<br>7,02<br>6,89<br>6,38<br>6,24 | † 12, 2<br>† 14, 0<br>† 14, 8<br>† 14, 0<br>† 13, 0 | + 11, 4<br>+ 13, 6<br>+ 13, 6<br>+ 12, 4<br>+ 8, 9 | 0, 8<br>3, 7<br>4, 9<br>2, 6<br>1, 1 | 5. 17°<br>D. 8°<br>B 8°<br>D. 0°<br>WNW. 23° | Febergewolk<br>Lammergewöl<br>überwolkt<br>Wölkchen |  |  |

Rebaftion: G. v. Baerft und S. Barth.

Druck von Graf, Barth u. Comp.

Theater= Dachricht. Donnerftag. "Der Maurer und ber Schloffer."
Dper in 8 Uften. Mufit von Auber.

Berlobungs = Ungeige. Die geftern vollzogene Berlobung meiner Toch

ter Fanny, mit bem Raufmann herrn Ubolph Reisner, zeige ich, anftatt befonberer Melbung, biermit an. Breslau, ben 25. Juli 1838.

Eva, verwittmete Laur.

Fanny Laur, Adolph Reisner, als Berlobte.

Entbindungs=Ungeige. Die geftern erfolgte gludtliche Entbindung mei= ner lieben Frau, gebornen Batteri, von einem muntern Knaben, beehre ich mich, ergebenft angu-zeigen. Berlin, ben 23. Juli 1838.

Benus, Sofrath.

Todes = Ungeige. Den am 23. Juli Bormittage 10% Uhr, nach langen und schwiren Leiben, in Parchwit erfolgten Job ihrer lieben Schwester Caroline, ihren theilnehmenden Freunden, ftatt befonberer Melbung, hierdurch ergebenft an: Die Gefdwifter Savelanb.

Burudgefehrt von ber Reife, empfiehlt fich feinen hiefigen Gonnern: Nappe.

Bei Mayer & Comp. in Bien ift erfchienen in ber Buchhandlung Jofef Mar u. Romp. in Breslau zu haben:

Der verlorene Sohn,

o c n Johann Emanuel Beith,

Domprediger ju St. Stephan. Im Umschlag brofdirt. Belinpapier. 1 Rthlr. 8 Gr.

Die Parabel vom verlornen Sohne, bie nach ihrem Gange und Umfange bie Rrone aller Para-biln zu nennen, ift es nicht minder burch die unerfcopfliche Fulle ihres Lehr-Inhaltes. Die Auf- ftattet. Bei Abnahme von großern Partieen tre-

ben engern und niedern Rreis der Ergablung felbft in ethifden Schildereien auszuflachen, fondern mußte fich ben höheren Lebensgebieten gumenben, bie aus jenem Bilbe fich entfalten, um fie in ihrer hiftori= fchen und firchlichen Wahrheit an ber Gefchichte bes Gottesreiches nachzuweisen. Er konnte babei um fo ficherer vorgeben, als er nur dem Geift und lebenevollen Unfichten folgen burfte, bie über bie= fen Gegenftand bei ben ehrwurdigften Batern ber Rirche so reichlich fich barbieten. Die zwolf Dar-stellungen, welche bas Ganze umfaßt, find aus eben so vielen Bortragen entstanden, die in ber Safte bes Jahres 1837 in ber Metropolitanfliche ju St. Stephan eine rege Theilnahme gefunden, und von denen nur eines und bas andire vervoll= ftanbigt murbe, mas beim munblichen Bortrage ber Musführlichkeit entbehren muß.

## Sochft vortheilhaftes Anerbieten die sammtlichen Leihbiblio= theken Deutschlands.

Unfern febr bedeutenben Berlag von neueren Romanen, Novellen und anberen belletriftifchen, historischen ze. Unterhaltungsschriften, Reisemendiren ze., haben wir fur bie Dauer vom 1ften Juli bis letten Dezember 1838

sehr bedeutend im Preise herabgesett.

Das gebruckte Bergeichniß wird in allen Buch= handlungen Deutschlands und ber Schweiz gratis ausgegeben und enthalt bie Berte ber renommitte= stelle des Romans, so wie viele Romane, die bereits in zweiter und dritter Auflage erschienen
find. Die Preise find größtentheils noch weit unter die Salfte bes Labenpreifes herabgefest, und bem Abnehmer ift eine unbeschrantte Auswahl ge-

gabe, bie ber Berfaffer bet ber Bearbeitung derfels ten überdieß noch besonbere Bergunftigungen ein; ben fich feste, tonnte beshalb nicht diese fein, bloß je größer ber Auftrag, um fo größer find bie gu je größer der Auftrag, um fo größer find bie gu gemahrenden Bortheile. Die in diefer Beziehung feftgefetten Bedingungen find in bem Berzeichniffe mit abgebruckt.

Mie resp. Besitzer von Leihblbilotheken erlauben wir uns baber barauf ausmerksam zu machen, baß sie biese Gelegenheit, Ihre Bibliotheken auf eine höchst wohlseile Weise zu vervollftandigen und ju bergrößern, nicht ungenubt borübergeben laffen; benn mit bem 1. Januar 1839 treten bie vollen gabenpreise unabanberlich wieder ein. — Alle Buchhandlungen Deutschlands effektuiren bie bes= fallfigen Auftrage foftenfrei.

Quedlinburg, im Juni 1838.

Baffesche Buchhandlung. Dbiges Berzeichniß wird bei uns gratis ausges geben, und Beftellungen darauf punttlich beforgt. Buchhandlung von Josef Mag und

Romp. in Breslau.

Auftion von Roßbaar= und See= gras-Matragen.

Sonnabend ben 28. d., werben im Saale gum blauen hirsch, Rachmittags 3 Uhr, circa 90 Std. veräußert werben.

Carl Gilfaffer, Tapegierer. Fur neue Saare wird geburgt!

Bekanntmachung. Die bevorftehende Theilung des Rachlaffes bes am 12. Oftober 1837 ju Schonau verftorbenen penfionirten Ronigl. Galg-Inspettors Briedrich Ernft Grauer, wird ben unbefannten Glaubis gern besselben mit Bezug auf § 137. und folg. Titel 17. Theil I. Ang. Landrechts hierdurch befannt gemacht. Breelau, ben 23. Juli 1838.
Grauer, Königl. Stadt: Gerichts

Ingroffator und Sppothefen=Re= giftrator, als Teftamentserefutor.

Mit einer Beilage.

## Beilage zu No. 172 der Breslauer Zeitung.

Donnerstag ben 26. Juli 1838.

In ber Buchhandlung G. P. Aberholz Brestau (Ring: und Stodgaffen:Ede Dr. 53) ift ju haben :

Bohlfeiles Rochbuch fur Sausfrauen und Röchinnen.

Untonie Mebner: Die sich selbst belehrende

Rochin,

oder allgemeines deutsches Rochbuch für burgerliche Saushaltungen. Enthaltend : grund= liche und allgemein verftandliche Unweisungen, alle Urten von Speifen, als Suppen, Gemufe, Saucen, Ragouts, Mehl =, Milch und Gier= Speifen, Fifche, Braten, Galate, Gelées, Pafteten, Ruchen und anderes Badwert, Getrante ac. in febr furger Beit fcmachaft bereiten zu fernen. Rebft Rüchenzetteln und Belehrungen über Anordnungen ber Tafeln, Tranchiren 2c. Ein unentbehrliches Handbuch für Sausfrauen und Röchinnen. Nach vieljährigen Erfahrungen bearbeitet. Dritte Auflage. Mit Abbild. 8. Preis 14 Gr. Geb. 16 Gr.

Diefes Rochbuch barf nicht nur jungen Damen, angehenben Sausfrauen und Rodinnen, fonbern auch Speisewirthen mit Recht empfohlen werben. Den beften Beweis feiner außerorbentlichen Brauch: batteit liefern mohl bie fchnell auf einander gefolg: ten Auflagen biefes nublichen und unentbehrlichen

Buches. Der reichhaltige Inhalt biefes Rochbuches ift chftehenber: 1) Allgemeine Belehrungen. 2) nachftehenber: Suppen, 150 verschiebene Urten. 3) Ralteschalen, 14 Urten. 4) Eingelegtes zu Suppen, 18 Urten. 5) Gemufe, 126 Urten. 6) Rlofe und Fricaffees, 7) Saucen ober Bruben, 74 Urten 38 Urten. 8) Bom Rochen und Braten bes Fleisches, 130 Anweisungen. 9) Fische, 63 Anweisungen. 10) Mehl =, Milch = und Eierspeisen, 85 Unweisungen. 11) Publinge, 22 Urten. 12) Gefdmorte Dbft= arten und Galate, 38 Urten. 13) Geleis und Ciemes, 51 Arten. 14) Pafteten, Torten und Backwerk, 103 Arten. 15) Eingemachtes, 27 Arten. 16) Kafte und warme Getranke, 27 Arten. 17) Küchenzettel und Tafel-Arrangement, nebft Ans weifung jum Tranchiren ic. - Man fieht bier: aus, bag nichts bie Rochfunft Betreffenbes vergeffen aus, daß ift, und daß es in diesem Buche auch nicht an Anweisungen ju Gerichten ber höbern Rochkunft mangelt, woran Röchinnen, die fich fur dieselbe ausbilden wollen, ebenfalls fehr gelegen sein muß.

#### Licitation

von original = spanischen Bidbern und Mut= terschaafen, bann Rappen und Rindvieh zu Holitsch.

Bon ber f. f. Patrimonial =, Upitifal= unb Familien: Guter-Direktion wird hiermit bekannt ge-macht, bag am 3ten und 4ten Septbr. 1. 3. 1838 auf ber f.f. Familien-Berrichaft Solitich in Sun-garn eine beträchtliche Ungahl orig. fpanischer Sprungwibber, von welchen bie Bollmufter bei ber Berfteigerung vorliegen werben, bann alte und Beitmutterichaafe nebft vielen verebelten gur Bucht vollkommen geeigneten Mutterschafen, alten und Beitkappen, wie auch mehrern Studen Rindvieh, mittelft öffentlicher Verfteigerung gegen gleich baare Bezahlung werben verfauft werden.

Die Bersteigerung wird, wie bisher, an ben befagten Tagen von 9 Ubr Vormittags angefangen,
in bem e. f. Lustschlosse zu Holtesch abzehalten
werden. Wien, am 12. Juli 1888.

Bohnungs : Beranberung. Bon heute ab mobne ich: Micolal-Strafe Dr. 33 (im Saufe bes Sen. Rfm. Jesbins, ety), fdrage über bem fogenannten Grenzhaufe.

Breslau, 25. Juli 1838.

Röbler. Dr.

Ein Lehrling gur handlung findet ein Unter-tommen in ber Rleiberhandlung Ring Dr. 33.

#### Einladung.

Da der Theater=Direttor Berr Saafedie Pacht der hiefigen Theater-Unftalt auf= gegeben hat, fo ift es nothig, baß eine an= derweitige Verpachtung bis zu dem legten Juni 1840 erfolge.

Nachdem sich nun mehrere qualificirte Pachtluftige gemeldet, und sich bereit er= flart haben, die Pacht der Theater-Unftalt nach den Bestimmungen des Pacht-Kontrakts vom 13. Mai 1833 und des Nachtrags vom 21. Juni 1838 zu übernehmen, fo werden in Gemäßheit der

§§. 32 und 43 ber Statuten die herren Mitglieder des Theater-Uftien-Bereins jur Babl ber Perfon bes neuen Pachters zu einer auf den 4. August \*) d. J. Nachmittag 3 Uhr im hiesigen Börfen-Lokale anberaumten außerorbentlichen General = Versammlung mit dem Bemerken eingeladen, daß es den Ubwefenden geftattet ift, fich durch einen aus der Bahl ber übri= gen Aftionare gewählten und schriftlich be= stellten Bevollmächtigten vertreten zu laffen.

Breslau, ben 23. Juli 1838. Die Direktion des Theater: Aktien: Bereins.

\*) In ber vorgeftrigen Zeitung fteht irrthumlich: ben 5. Auguft.

## Bitte nicht zu übersehen. Hausverkauf.

Nachbem ich wegen bes beabsichtigten Ber-faufs meines Sauf.s burch einen Raufer getäuscht worden bin, ich jedoch bet meinem Alter ben Ber-fauf aus freier Hand noch beabsichtige, fo finde ich mich zu biefer wiederholten Berfaufs. Unzeige veranlagt. Diefes von m'r eigenthumlich befigenbe, im Sahre 1783 erfaufte, ju ber Gemeinbe Rieber-Bufte-Glereborf geborige Freihaus fteht ber Evangelischen Kirche gegenüber, hat die allerschönste Lage am Orte, ift im guten Bauftande, und darin seit vielen Jahren ber Handel mit Spegereis und andern verschledenen Rrams Baaren, Beins, Biers und Branntweins Schant, fo wie am bedeutenbften die Musschenkung von Rofoli und Uquavit mit bem beften Erfolg beteleben worben, und werben biefe Gewerbe noch fort gestellt; 20 Rtl. find nur jahrlich Steuern und Gemein-Laften zu bezahlen.

In bemfelben Saufe befinden fich gusammen 10 Stuben, 3 Genotbe und 2 gute Reller, fo wie außerbem bie nothigen Bobenfammern, und gehos ren ju biefer Befigung noch ein großer und fleine Garten, eine gang neu erbaute Fleischerei mit 3 Stuben, ein febr großes ichones Gemol= 2 Reller und bas nothige Bobengelag. ner ein Schlachthaus und Stallung. Das Inventarium, wogu ein gang neues Billard gebort, ift in guter Beschaffenheit und vollftanbig vorhanden. Raufe-Bedingungen werden fo billig ale moglich gestellt und zwar unter folden, welche wohl bei anbern Berkaufen noch nicht vorgetommen, und Raufern gewiß gang jum Bortheil fein mer-ben. Der Raufpreis mird auch annehmbar geftellt, und nach getroffener Bereinigung fann bie Muf: nahme bes Bertrages, fo wie auch bann bie Uesbergabe und Uebernahme ber Besigung nebst Bubehor balbigst erfolgen. Auf diesem Grundstud ift fein Laubemium.

Rauflufthabende muffen fich bemnach ichon felbft mir bemuben, ba burch gegenseitige munbliche Befprechungen balb Maberes über bie Rauf=Be= bingungen verhandelt werben fann, wo hingegen burch Briefmechfet Migverftindniffe, ober boch me-

nigftens Bergogerungen entstehen konnten. Bufte = Giereborf, Malbenburger = Rreifes, ben 22. Juli 1838.

Carl Gottfrieb Sausborff.

**AAAAAAAAAAAAAAAA** Damen = Rleider,

fur 15 Sgr. bis 1 Rtfr., nach ben neuesten Moben von Paris, Wien und London, werben ftets gut, fauber und fcnell angefertiget, auch wirb

Unterricht im Schneibern fur Mabden gegen ein billiges Sonorar er-

> Die Unftalt fur Damenb, fleibung Soffmann, außere Dhlauer Strafe Nr. 47.

Bum Ausschieben, mobel ber erfte Geminn ein lebendes Schwein ift, labet auf heute nach Brigittenthal ergebenft ein: Gebauer, Roffetier.

2118 Lehrling zur Sandlung in einem bedeutenden Spezerei-Baaren : Gefchafte, fann ein junger Menfch von Bilbung fogleich ein Untertommen finden. Bo? Dhlauerftrage Dr. 47 bei herrn hoffmann.

Bagen = Bertauf.

Gin halb gedeckter einfpanniger Chaifen= Bagen, und ein bergleichen Stublwagen fteht jum Ber= fauf Reufcheftrage Dr. 42, und find bafelbft bei bem Eigenthumer zu erfragen.

Ein gang neu gebauter Dafchinen : Plauwagen, mit und ohne Pferd ju fahren, fieht billig ju verfaufen bei 3. Gerhard, Difoa lai-Thor, fleine Holggaffe Dr. 1.

Engl. Steinkohlen-Theer empfingen in Commission und verlaufen billigst: C. F. Buttner & Comp. Buttnerftrage Dr. 1.

Fifd = Unzeige.
Cang vorzüglich schone Welfe find wieder ans gekommen, wovon ich Fretag ben 27ten Julischlachten und bas Pfund zu 7 Sgr. verkaufen werde; auch konnen welche im Gangen abgelaffen Munfter merben. Fifchanbler am Fifchmarkt.

Retourreife: Gelegenheiten nach Berlin, Dresben, Teplit und Carlsbab. Bu erfragen Reufche Str. im Rothen Saufe, in ber Gaftftube.

3mel aneinander ftoffende Gemoibe nebft einer Schreibftube, find Termin Michaelis, Karleftrage Dr. 17, ju vermiethen. Das Rabere beim Gi=

#### Zwei gesunde Wagenpferde fte= hen zum Verkauf: Mauritiusplat Nr. 8.

Bu bermiethen ift Stock: Baffe Dr. 9, bie Gelbgiefer: Gelegenheit und ju Michaeli zu beziehen; biefelbe eignet fich auch fur Tifchler, Rlempner und bergleichen.

Bu vermiethen, Reberberg Dr. 20, sweite Ctage: 2 Stuben mit 2 Rabinets und Bubebor.

Ein Quartier vor bem Dhlauer Thor, beftehenb in zwei Diegen, mit ober ohne Meubele, ift fur einen einzelnen herrn balb ju vermiethen. Das Mabere ift zu erfragen Ohlauer Strafe, Konige= Ede, im Gewolbe.

Bu vermiethen und bald zu beziehen ift eine meublirte Stube nebft Entree, Rupferschmiebeftrage Dr. 12.

Bei Ziehung erster Klasse 78ter Klassen-Lotte= rie sielen in meine Einnahme: 30 Rthlr. auf Dro. 82.353. 98,060. 105.881. 1,809. 20 Rtblr. = 1,812. 10,386

82,352. 82,360. 98,052. 98,069. 3. Janich, Ring Dr. 38.

## Fandlungs = Verlegung. D

Meine Leinwand: und Tischzeug: Handlung, in Verbindung mit allen Arten gesertigter Leib: und Bettwäsche, befindet sich von heut an im Hause der Herren Seidel und Teichgreeber, am großen Ringe Nr. 27, eine Treppe hoch, in dem ehemaligen Lokale der Putwaaren: Handlung Tschech und Romp., neben dem goldnen Becher. Gin hochgechrtes Publifum, fo wie meine werthen Geschäftsfreunde, ersuche ich hiermit um gefällige Beachtung diefer Anzeige, mit ber ergebenen Bitte, mich auch fernerbin des frühern wohlwollenden Bertrauens werth zu halten, deffen Bervollfommnung von nun an fiets mein eifrigftes Beftreben fein foll.

Heinrich August Kiepert, am Ringe Nr. 27, 1 Treppe boch.

Die gur Concuremaffe bes Dullermeifters Suffe gehörige, ju Schillermuble, Breslauer Rreifes, sub Dr. 47 romantifch gelegene Baffermuble von brei Gangen, abgeschätt auf 4960 R.lr., soll auf ben 1. August b. 3. Nachmittags 3 Uhr, im Schlosse 3u Gohlau, meistbietend verkauft werben. Kaufluftige werben biegu mit bem' Erfuchen eingelaben, bie gefehliche Caution von 496 Rtfr. mitzubringen. Die Realglaubiger.

Etablissements-Anzeige.

Ginem hochgeehrten Publifum mache ich hiermit ergebenft bekannt, bag ich Beiggerbergaffe Dr. 54 eine Bollen=, Baumwollen= und Seiden : Farberet etablirt habe, in welcher Rleider, Umfchlagetucher, Shawle zc. in wollenen, baumwollenen und feibe= nen Stoffen in allen beliebigen Farben umgefarbt und appretirt werben. Indem ich folche einer gu= tigen Beachtung empfehle, verfichere ich gleichzeitig, baß ich bas mir in ber bedeutenoften Farberei bie= figen Dets, ber ich mehrere Sahre ale Gefchafisführer vorstand, geschenete Bertrauen burch fcone, bauerhafte Farben und möglichft billige Preife auch ferner zu erhalten miffen merbe.

# Breslau, den 25. Juli 1838. Undreaß Julius Jäckel, Schönfärber.

Jungen Leuten, welche fich bem Militairftanbe widmen, wird gegen maßige Bedingungen von einem Offizier grund licher Unterricht ertheilt in: Mathematik, Fortifikation, Aufnehmen, Taktik. Bu erfeagen in ber Erpedition biefer Beitung.

Gine ber erften und größten Ctabliffemente Bet: lin's, im ichonften Theil ber Stadt gelegen, beften baulichen Stande, in gutem Ruf und Rab= rung ftebend, ift aus freier Sand zu verkaufen. Es eignet fich fur einen gebildeten, gewandten und thatigen Mann, wie Kaufmann, Roffetier, Ober-Rellner u. f. w. Der Preis mit fammtlichem Inventario, wie es fieht und liegt, ift 38,000 Thir. mit 6 bis 8000 Thie. Angeld. Bahlungsfähige Kaufer werben gebeten, portofreie Abreffen unter. H. 20. bem Intelligeng-Comptoir in Berlin gugeben ju laffen. Much fann es Rautionsfahigen in Pacht übergeben werben.

Ein anftanbiges Mabden municht in einem Familientreife balbige freunbichaftliche Aufnahme gegen annehmbare Bebingungen; auch untergoge Diefelbe fich bem Unterricht in ber frangofischen Sprache. Rabere Mustunft wird ertheilt: Schmiebebrucke Dr. 18, zwei Treppen boch.

Guten Kornbranntwein, in Particen, verfauft billig: S. G. Sauster,

Breite : Strafe Dr. 5.

Mecht Geraer Ralbleber, wie auch belles Dieber= andisches Blankleber und guten Rheinhanf, 2 Ellen lang, ift sowohl im Ganzen, so wie im Einzeln zu billigen Preisen zu haben, unter ben Leinmandbuben Nr. 11.

Gafthaus : Berfauf. Ein vor wenigen Sahren erbautes, maffives Gaft= haus in einer lebhaften Provingial = Stadt, am Ringe, wo zwei hauptstraßen vorbeifuhren, ift un= ter soliben Bedingungen Familien-Berhaltniß halber balbigft zu verkaufen. Rahere Auskunft hierüber wird ertheilt: Kupferschmiedestraße Nr. 6, im Dessillateurlaben.

Bei meiner Durchteise nach Görliß, werbe ich mich eine kurze Zeit, Behufs ber Ratten und Mäusevertitgung, hier aufhalten. Da die Wirfsfamkeit meiner Mittel bereits bekannt, so enthalte ich mich jeder Unpreisung, und bitte dechalb um gütige Aufträge, mit dem Bemerken, mir dieselben auf kleinen Zetteln mit Benennung der Straße, Hausnummer und Namen, in die Neißer-Herberge, Ohlauerstraße Nr. 9, ober bei Herrn Leitgebel, Oberstraße Nr. 33, zu hinterlassen.

Breelau, den 23. Juli 1838.

#### Bum Horn-Konzert und Kleisch= Ausschieben

auf heute, ben 26. Juli, labet gang ergebenft ein: Carl Sauer in Rosenthal.

Konzert-Unzeige.

Ginem hochzuverehrenden Publifum zeige id hiermit ergebenft au, bag bis am Dienftag, weger ungunftiger und gu fuhler Bitterung, nicht ftatt gehabte große Sorn-Rongert, heute Donnerftag ber 26. Juli bei mir fattfindet, wogu gang ergebinf einladet: Reifel,

Roffetier, Maurit'usplat Dr. 4.

Sonnabend ben 28. Juli, Nachmittags, geber zwei einspannige Bagen nach Galgbrunn. Sippe, Lohnkuticher, Beifgerbergaffe Dr. 3

Musikalische Abendunterhaltung heute, jum Schluß großes Potpouert von Strauß wozu ergebenft einlabet:

Großes Militär=Konzert findet heute, Donnerstag ben 26. Juli, im Garten gur Lindenruh vor bem Difolat-Thore ftatt; wogu ergebenft einladet: Springer, Coffetier.

Angekommene Frembe.
Den 24. Juli. Gold. Gan & Dr. Gektions-Shef im Ministerium Bengel a. Warschau. Dr. Zustiz-Kommiss. Stuckort a. Kawtz. Dr. Direktor Lange a. Dels. Dr. Stutd. Dr. Kuprecht a. Bankvis. Dr. Kim. Baum a. Kawtz. — Gold. Hecht: Pr. Gutst. Jalenski aus Polen. Dr. Architekt Giuntiewiz a. Radom. — Drei Berge: Pr. General-Major v. Derrmann aus Glogau. Dr. Kausm. Kanotd aus Maltsch. Gold. Schwerdt. Dr. Upoth Kleinau a. Magdeburg. Dr. Ksm. Baruch a. Podgorze. Beiße Udler: Pr. Ksm. Trump und Dr. Poschatter Bergif a. Oppeln. Dr. Part. Rost aus Ersurt. Rautenstranz. Dr. Gutspäcker Kretschmer a. Przygodzice.

Bei meiner Durchteise nach Görliß, werbe ich sich eine kurze Zeit, Behuse der Natten und Läusevertilgung, hier aushalten. Da die Wiskemsteit meiner Mittel bereits bekannt, so enthalte micht ge Austein werden wir desender generalpächter Fricher aus Storischun. Hierorischen der Andere Berlingen und bitte deehalb um itige Aufträge, mit dem Bemennung der Straße, ausnummer und Namen, in die Neißer-Heiberg, deberge, hlauerstraße Nr. 9, oder bei Herrn Leitgebel, deestraße Nr. 33, zu hinterlassen.

Breelau, den 23. Juli 1838.

Carl Torner,
Rammerjäger aus Natibor.

Breelau, den 23. Juli 1838.

Carl Torner,
Rammerjäger aus Natibor.

Breiden Geriffen und Gelewst aus Berlingen aus Prieden.

Privat-Logis: Junternstraße 3. pr. Salinen-Absunisstraße der Geriffe Company.

Privat-Logis: Junternstraße 3. pr. Salinen-Absunisstraße 20. Frau Rreis-physikus Dr. Lindner a. Bolkenhapn.

#### WECHERL- UND GELD-COURSE. Breslau, vom 25. Juli 1838.

|    | Profitable manifold                             | And mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salar Company                                                    | -          |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| th | Wechael - Cour                                  | se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Briefe.                                                          | Geld.      |
| n  | Amsterdam in Cour.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 1/6                                                          |            |
| n  | Hamburg in Banco                                | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1511/6                                                           |            |
| ft | Dito                                            | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1505/12                                                          | All auto   |
| 10 | London für 1 Pl. St.                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. 24 1/2                                                        | -          |
|    | Paris für 800 Fr                                | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |            |
| n  | Leipzig in W. Zahl.                             | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                | 1021/12    |
|    | A STATE OF THE PARTY OF                         | Messe<br>2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |            |
|    |                                                 | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101%                                                             |            |
| -  | Augsburg Wien                                   | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 1/12                                                         | Belly Se   |
| 1  | Berlin                                          | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                              | Marie 8    |
| ;  | Dito                                            | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 991/8                                                            | and works  |
|    | Geld - Course                                   | TOUTHAND?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AND SOUR                                                         |            |
|    |                                                 | TO STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.58/                                                            |            |
| E  | Holland. Rand-Ducat                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>95 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> |            |
| 1  | Kaiserl. Ducaten Priedrichsd'or                 | 1131/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 /4                                                            |            |
| 1  | Poln. Courant                                   | 113 /8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1021/4                                                           |            |
|    | Wiener EinlScheine                              | The state of the s | Series Santa                                                     | 41         |
|    | Effecten - Course.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AND STATE                                                        | n-annihat. |
| 1  |                                                 | 314 (2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |            |
| 1  | Staats-Schuld-Scheine                           | 1081/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                |            |
|    | Seehdl. Pr.Scheine 450                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 661/12                                                           |            |
| :  | Breslauer Stadt-Oblig                           | N. TORSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105                                                              |            |
| i  | Dito Gerechtigkeit di                           | 1051/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92 /6                                                            |            |
|    | Gr.Herz. Posen. Pfand<br>Schles. Pfndbr.v. 1000 | 1045/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |            |
|    | dito dito 500                                   | 105 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            |
|    | dito Ltr.B. 1000                                | 100.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 1/12                                                         |            |
| rj | dito dito 500                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 mm                                                            | 105 12     |
|    | Disconto . 4 1/2                                | 11159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                                                               | 712        |
| 13 | Charles No. 10 in 197                           | The state of the s |                                                                  |            |

### Bodifte Getreide- Preise des Preußischen Scheffels.

| Stabt.   | -12 | a t u<br>Vom | m.  | noi<br>Rtir. | ißer. |       |     | elber. | O) F  | 10.59 | 3000 | 52 SQ. 9 | 4000 |   | 100253 |        | a fer,<br>Sgr. pf |
|----------|-----|--------------|-----|--------------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|------|----------|------|---|--------|--------|-------------------|
| Goldberg | 114 | Juli         | 199 | 1 9          | But   | 3-14  | 1 1 | 26     | 3/1+1 | 4     | 19   | 3/1-1    | 1    | 4 |        | 1      | Ogt. Pi           |
| Jauer    | 21. | 2            |     | 1 1          | 28    | 100   | i   | 23     |       | 1     | 8    | _        | i    | 3 | 81     | odsly. | 25                |
| Liegnis  | 20. |              |     | -            | 1000  | 200   | 1   | 27     |       | 1     | 10   | -        | 1    | 2 | 1      | 1 11   | 28 -              |
| Striegau | 16  |              |     | 12           | 3     | 300 m | 2   | 11     |       | 1     | 11   | -1       | 1    | 4 | -      | 1      | COURSE !          |

## Getreide = Preise.

Breslau, ben 25. Juli 1838.

Söch fter. Dittlerer. Diebrigfter. Rtlr. 1 Sgr. — Pf. Rtlr. 10 Sgr. — Pf. Rtlr. 29 Sgr. — Pf. Rtlr. 28 Sgr. 6 Pf. 1 Rtlr. 22 Sgr. — Pf. 1 Rtlr. 2 Sgr. 6 Pf. — Rtlr. 28 Sgr. — Pf. Beizen: 1 Rtfr. 26 Ggr. 6 pf. 1 Mit. 20 Sgr. 0 Pf.

1 Mitr. 6 Sgr. 3 Pf.

— Mitr. 28 Sgr. 6 Pf.

— Mitr. 27 Sgr. 3 Pf. Roggen: Gerfte: — Rtir. 26 Sgr. — Pf. Safer:

Der vierteljahrige Abonnements-preis für die Brestauer Zeit ung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronit" ift am hiesigen Orte I Thater 20 Sgr., für die Zeitung allein 1 Thater 7½. Sgr. Die Ghronik allein koftet 20 Sgr. Auswärts koftet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlesischen Chronik (inelusive porto) 2 Thir. 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Thir., die Chronik allein 20 Sgr.; so daß also den geehrten Interessenten sie Chronik tein Porto angerechnet wird.